# Geset = Sammlung

für die

## Königlichen Preußischen Staaten.

### Nr. 25.

Inhalt: Berordnung, betreffend bie Errichtung ber Amtsgerichte, S. 275. — Bekanntmachung ber nach bem Geseh vom 10. April 1872 burch bie Regierungs. Amtsblätter publigirten landesherrlichen Erlaffe, Urfunden 2c., S. 284.

(Nr. 8573.) Berordnung, betreffend die Errichtung ber Amtsgerichte. Bom 26. Juli 1878.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen auf Grund des S. 21 des Ausführungsgesetztes zum Deutschen Gerichtsversassungsgesetzt vom 24. April 1878 (Gesetz-Samml. S. 230) was folgt:

#### S. 1.

Amtsgerichte werden errichtet:

im Bezirke bes Landgerichts zu Allenstein:

zu Allenstein, Gilgenburg, Hohenstein, Neidenburg, Ortelsburg, Ofterode, Passenheim, Soldau, Wartenburg, Willenberg;

im Bezirke bes Landgerichts zu Bartenstein:

zu Barten, Bartenstein, Bischofsburg, Bischofstein, Creuzburg, Dommau, Pr. Eylau, Friedland i. D., Gerdauen, Gutstadt, Heilsberg, Landsberg, Nordenburg, Rastenburg, Rössel, Schippenbeil, Seeburg;

im Bezirke des Landgerichts zu Braunsberg:

zu Braunsberg, Heiligenbeil, Pr. Holland, Liebstadt, Mehlsack, Mohrungen, Mühlhausen, Saalfeld, Wormditt, Zinten;

im Bezirke des Landgerichts zu Infterburg:

zu Darkehmen, Goldap, Gumbinnen, Insterburg, Pillkallen, Stalluponen;

im Bezirke bes Landgerichts zu Königsberg:

zu Allenburg, Fischhausen, Königsberg, Labiau, Mehlauken, Pillau, Tapiau, Wehlau;

Gef. Samml. 1878. (Nr. 8573.)

45

im Bezirke des Landgerichts zu Lyck:

zu Angerburg, Arys, Bialla, Johannisburg, Löhen, Lyck, Marggrabowa, Nifolaiken, Rhein, Sensburg;

im Bezirke des Landgerichts zu Tilsit: migenelle un Ichtenden Gest anige Min

zu Heinrichswalbe, Hendefrug, Kaufehmen, Memel, Pröfuls, Ragnit, Ruß, Staisgirren, Tilsit;

im Bezirke des Landgerichts zu Danzig: Wolfe us Stoltspome Sod strige E nu

zu Berent, Carthaus, Danzig, Dirschau, Neustadt, Pupig, Schöneck, Pr. Stargardt, Zoppot;

im Bezirke des Landgerichts zu Elbing:

zu Christburg, Elbing, Deutsch-Eylau, Marienburg, Riesenburg, Rosenberg, Stuhm, Tiegenhof;

im Bezirke des Landgerichts zu Graudenz:

zu Graudenz, Marienwerder, Mewe, Neuenburg, Schwetz;

im Bezirke des Landgerichts zu Konit:

zu Baldenburg, Flatow, Pr. Friedland, Hammerstein, Konit, Schlochau, Tuchel, Vandsburg, Zempelburg;

im Bezirke des Landgerichts zu Thorn:

zu Briesen, Gollub, Kulm, Kulmsee, Lautenburg, Löbau, Neumark, Strasburg, Thorn;

im Bezirke bes Landgerichts zu Berlin I: mann der mendelle ung Berlin;

im Bezirke des Landgerichts zu Berlin II:

zu Alt-Landsberg, Berlin, Bernau, Charlottenburg, Cöpenick, Königs-Wusterhausen, Liebenwalde, Mittenwalde, Nauen, Dranienburg, Rigdorf, Spandau, Straußberg, Zossen;

im Bezirke des Landgerichts zu Cottbus:

zu Calau, Cottbus, Dobrilugk, Finsterwalde, Kirchhain, Lieberose, Lübben, Lübbenau, Luckau, Peiß, Senstenberg, Spremberg;

im Bezirke des Landgerichts zu Franksurt a. D.:

zu Beeskow, Buchholz, Drossen, Franksurt a. D., Fürstenwalde, Müncheberg, Reppen, Seelow, Sonnenburg, Storkow, Zielenzig;

im Bezirke des Landgerichts zu Guben:

zu Crossen, Forst, Fürstenberg, Guben, Pförten, Schwiebus, Sommerfeld, Sorau, Triebel, Züllichau;

im Bezirke des Landgerichts zu Landsberg a. W.:

zu Arnswalde, Bärwalde, Berlinchen, Cüstrin, Driefen, Friedeberg, Königsberg N. M., Landsberg a. W., Lippehne, Neudamm, Neuwedell, Reetz, Soldin, Woldenberg, Zehden; im Bezirke des Landgerichts zu Potsdam:

Baruth, Beelit, Belzig, Brandenburg, Dahme, Jüterbogk, Luckenwalde, Potsbam, Rathenow, Treuenbriegen, Werder;

im Bezirke bes Landgerichts zu Prenzlau:

Prenzlau, Strasburg i. U., Schwedt, Templin, Wriegen, Zehdenick;

im Bezirke des Landgerichts zu Neuruppin:

Meyenburg, Reuruppin, Perleberg, Prizwalk, Rheinsberg, Wittenberge, Wittstock, Wusterhausen a. D.;

im Bezirke des Landgerichts zu Cöslin:

zu Bärwalde, Belgard, Bublit, Cörlin, Cöslin, Colberg, Neustettin, Polzin, Ratebuhr, Schivelbein, Tempelburg, Zanow;

im Bezirke des Landgerichts zu Greifswald:

zu Anklam, Barth, Bergen, Demmin, Franzburg, Greifswald, Grimmen, Loit, Stralfund, Treptow a. T., Wolgast;

im Bezirke des Landgerichts zu Stargard:

zu Callies, Dramburg, Falkenburg, Gollnow, Greifenberg i. P., Jakobshagen, Labes, Massow, Naugard, Nörenberg, Pyritz, Regenwalde, Stargard, Treptow a. R.;

im Bezirke bes Landgerichts zu Stettin:

zu Altdamm, Bahn, Cammin, Gart a. D., Greifenhagen, Neuwarp, Pasewalt, Penkun, Pölit, Stepenit, Stettin, Swinemunde, Ueckermunde, Wollin;

im Bezirke des Landgerichts zu Stolp:

zu Bütow, Lauenburg, Pollnow, Rügenwalde, Rummelsburg, Schlawe, Stolp;

im Bezirke des Landgerichts zu Bromberg:

zu Bromberg, Crone a. B., Exin, Inowrazlaw, Labischin, Schubin, Strelno;

im Bezirke des Landgerichts zu Gnesen:

zu Gnesen, Mogilno, Tremessen, Wongrowit, Wreschen;

im Bezirte bes Landgerichts zu Liffa:

zu Bojanowo, Fraustadt, Gostyn, Kosten, Lissa, Rawitsch, Schmiegel;

im Bezirke bes Landgerichts zu Meferit:

zu Bentschen, Birnbaum, Grät, Meserit, Neutomischel, Schwerin, Unruhstadt, Wollstein;

im Bezirke des Landgerichts zu Ostrowo:

Bu Abelnau, Jarotschin, Kempen, Koschmin, Krotoschin, Ostrowo, Pleschen, Schildberg;

(Nr. 8573.)

im Bezirke des Landgerichts zu Posen:

zu Obornit, Pinne, Posen, Pudewit, Rogasen, Samter, Schrimm, Schroda, Wronke;

im Bezirke des Landgerichts zu Schneidemuhl:

zu Dt. Crone, Czarnikau, Filehne, M. Friedland, Jastrow, Kolmar i. P., Lobsens, Margonin, Nakel, Schloppe, Schneidemühl, Schönlanke, Wirsik;

im Bezirke bes Landgerichts zu Beuthen:

zu Beuthen, Kattowit, Königshütte, Myslowit, Tarnowit;

Breslau, Kanth, Neumarkt, Winzig, Wohlau;

im Bezirke des Landgerichts zu Brieg:

zu Brieg, Grottkau, Löwen, Ohlau, Strehlen, Wanfen;

im Bezirke bes Landgerichts zu Glat:

zu Frankenstein, Glat, Habelschwerdt, Landeck, Lewin, Mittelwalde, Münsterberg, Neurode, Reichenstein, Reinerz, Wünschelburg;

im Bezirke des Landgerichts zu Gleiwit:

zu Gleiwit, Nikolai, Peiskretscham, Pleg, Tost, Zabrze;

im Bezirke bes Landgerichts zu Glogau:

zu Beuthen a. D., Carolath, Freistadt, Glogau, Grünberg, Guhrau, Halbau, Herrnstadt, Neusalz, Polkwiß, Priedus, Sagan, Sprottau, Steinau;

im Bezirke des Landgerichts zu Görlit:

Börlik, Hoperswerda, Lauban, Marklissa, Muskau, Niesky, Reichenbach D. L., Rothenburg a. N., Ruhland, Seidenberg;

im Bezirke bes Landgerichts zu Hirschberg:

zu Bolkenhain, Friedeberg, Greifenberg, Hermsdorf, Hirschberg, Lähn, Landeshut, Liebau, Löwenberg, Schmiedeberg, Schömberg, Schönau;

im Bezirke bes Landgerichts zu Liegnit:

zu Bunzlau, Goldberg, Hannau, Jauer, Liegnitz, Lüben, Naumburg a. O., Parchwitz;

im Bezirke des Landgerichts zu Neisse:

zu Falkenberg, Friedland, Neisse, Neustadt, Oberglogau, Ottmachau, Patschkau, Ziegenhals;

im Bezirke des Landgerichts zu Dels:

zu Bernstadt, Festenberg, Medzibor, Militsch, Namslau, Dels, Prausnig, Trachenberg, Trebnig, Poln. Wartenberg; im Bezirke des Landgerichts zu Oppeln: zu Carlsruh, Constadt, Creuzburg, Großstrehliß, Guttentag, Krappiß, Kupp, Landsberg, Lubliniß, Oppeln, Pitschen, Rosenberg, Ujest;

im Bezirke des Landgerichts zu Ratibor: zu Bauerwitz, Cosel, Hultschin, Katscher, Leobschütz, Loslau, Ratibor, Rybnik, Sohrau;

im Bezirke des Landgerichts zu Schweidnit: zu Friedland, Freiburg, Gottesberg, Niederwüstegiersdorf, Nimptsch, Reichenbach, Schweidnit, Striegau, Waldenburg, Zobten;

im Bezirke des Landgerichts zu Erfurt: zu Erfurt, Langensalza, Mühlhausen, Sömmerda, Tennstedt, Treffurt, Weißensee;

im Bezirke des Landgerichts zu Halberstadt: zu Aschersleben, Egeln, Gröningen, Halberstadt, Oschersleben, Osterwieck, Quedlinburg, Wernigerode;

im Bezirke des Landgerichts zu Halle: zu Alsleben, Bitterfeld, Cönnern, Delitsch, Eisleben, Ermsleben, Gerbstedt, Gräfenhainchen, Halle, Hettstedt, Lauchstedt, Löbejün, Mansfeld, Mersedurg, Schkeudit, Wettin, Wippra, Zörbig;

im Bezirke des Landgerichts zu Magdeburg: zu Aken, Barby, Buckau, Burg, Calbe a. S., Errleben, Gommern, Großfalze, Hötensleben, Loburg, Magdeburg, Neuhaldensleben, Neuftadt = Magdeburg, Schönebeck, Staßfurt, Wanzleben, Wolmirstedt, Ziesar;

im Bezirke des Landgerichts zu Naumburg: zu Cölleda, Eckartsberga, Freiburg a. U., Heldrungen, Hohenmölsen, Lützen, Mücheln, Naumburg, Nebra, Osterfeld, Querfurt, Teuchern, Weißenfels, Wiehe, Zeiß;

im Bezirke des Landgerichts zu Nordhausen: zu Artern, Bleicherode, Dingelstedt, Ellrich, Großbodungen, Heiligenstadt, Heringen, Ilseld, Kelbra, Nordhausen, Roßla, Sangerhausen, Stolberg a. H., Wordis;

im Bezirke des Landgerichts zu Stendal: zu Arendsee, Beetsendorf, Bismark, Calbe a. M., Clötze, Gardelegen, Genthin, Jerichow, Oediskelde, Osterburg, Salzwedel, Sandau, Seehausen i. A., Stendal, Tangermünde, Weferlingen;

im Bezirke des Landgerichts zu Torgau: zu Belgern, Dommitsch, Düben, Eilenburg, Elsterwerda, Herzberg, Jessen, Kemberg, Liebenwerda, Mühlberg, Prettin, Schlieben, Schmiedeberg, Schweinitz, Torgau, Wittenberg; im Bezirke des Landgerichts zu Altona: Angele des Addingstends and Angele de

zu Ahrensburg, Altona, Bargteheide, Blankenese, Crempe, Eddelack, Elmshorn, Glücktadt, Ibehoe, Kellinghusen, Lauenburg, Marne, Meldorf, Mölln, Oldesloe, Pinneberg, Kanzau, Kațeburg, Keinbeck, Reinfeld, Schwarzenbeck, Steinhorst, Trittau, Uetersen, Wandsbeck, Wilster;

im Bezirke bes Landgerichts zu Flensburg:

zu Apenrade, Bredstedt, Cappeln, Flensburg, Friedrichstadt, Garding, Hadersleben, Husum, Leck, Lügumkloster, Niebüll, Norburg, Nordstrand, Pellworm, Ködding, Schleswig, Sonderburg, Tinnum, Tönning, Toftlund, Tondern, Wyck;

im Bezirke bes Landgerichts zu Riel:

zu Bordesholm, Bramstedt, Burg a. F., Eckernförde, Gettorf, Heide, Heiligenhafen, Hohenwestedt, Kiel, Lütjenburg, Lunden, Neumünster, Neustadt, Nortorf, Oldenburg, Plön, Preetz, Rendsburg, Schenefeld, Schönberg, Segeberg, Wesselburen;

im Bezirke des Landgerichts zu Aurich:

zu Aurich, Berum, Emden, Efens, Leer, Norden, Weener, Wilhelmshaven, Wittmund;

im Bezirke bes Landgerichts zu Göttingen:

zu Duderstadt, Einbeck, Gieboldehausen, Göttingen, Herzberg, Moringen, Münden, Northeim, Ofterode, Reinhausen, Uslar, Zellerfeld;

im Bezirke des Landgerichts zu Hannover:

Rinteln, Robenberg, Springe, Wennigsen; Hameln, Hannover, Lauen-Rinteln, Münder, Neustadt a. R., Obernfirchen, Oldendorf, Polle, Pyrmont, Rinteln, Robenberg, Springe, Wennigsen;

im Bezirke des Landgerichts zu Hildesheim:

zu Alfeld, Bockenem, Burgdorf, Elze, Fallersleben, Gifhorn, Goslar, Hildesheim, Liebenburg, Meinersen, Peine;

im Bezirke des Landgerichts zu Lüneburg:

zu Bergen, Bleckebe, Celle, Dannenberg, Jsenhagen, Lüchow, Lüneburg, Medingen, Neuhaus a. E., Soltau, Uelzen, Winsen a. L.;

im Bezirke des Landgerichts zu Osnabrück:

zu Bentheim, Bersenbrück, Diepholz, Freren, Fürstenau, Iburg, Lingen, Malgarten, Melle, Meppen, Neuenhaus, Osnabrück, Papenburg, Duakenbrück, Sögel, Wittlage;

zu Bremervörde, Burtehude, Freiburg, Harburg, Jork, Neuhaus a. O., Osten, Otterndorf, Stade, Tostedt, Zeven;

im Bezirke des Landgerichts zu Verden:

zu Adsim, Ahlben, Baffum, Blumenthal, Bruchhausen, Dorum, Geestemünde, Hagen, Hoya, Lehe, Lesum, Lilienthal, Nienburg, Osterholz, Rotenburg, Stolzenau, Sulingen, Syke, Uchte, Verden, Walsrode; im Bezirke des Landgerichts zu Arnsberg:

zu Arnsberg, Attendorn, Balve, Berleburg, Bigge, Brilon, Burbach, Fredeburg, Grevenbrück, Hilchenbach, Kirchhundem, Laasphe, Marsberg, Medebach, Meschebe, Neheim, Olpe, Siegen, Warstein;

im Bezirke des Landgerichts zu Bielefeld:

zu Bielefeld, Bünde, Gütersloh, Halle i. B., Herford, Lübbecke, Minden, Depnhaufen, Petershagen, Rahden, Rheda, Rietberg, Blotho, Wiedenbrud;

im Bezirke des Landgerichts zu Dortmund:

zu Camen, Caftrop, Dortmund, Hamm, Hörbe, Soeft, Unna, Werl;

im Bezirke des Landgerichts zu Duisburg:

Dinslaken, Duisburg, Emmerich, Mülheim a. R., Oberhausen, Rees, Ruhrort, Wesel;

im Bezirke des Landgerichts zu Effen: mudle frede groden de

Bochum, Borbeck, Effen, Gelsenkirchen, Hattingen, Steele, Watten-

im Bezirke des Landgerichts zu Hagen:

zu Altena, Hagen, Haspe, Jserlohn, Limburg a. d. Lenne, Lüdenscheid, Meinertshagen, Menden, Plettenberg, Schwelm, Schwerte, Witten;

im Bezirke des Landgerichts zu Münster: anne in bidbingamel das atriges mi

zu Alhaus, Ahlen, Beckum, Bocholt, Borken, Bottrop, Buer, Coesfeld, Dorften, Dülmen, Haltern, Ibbenbüren, Lübinghausen, Münster, Delbe, Recklinghausen, Rheine, Steinfurt, Tecklenburg, Breden, Warendorf, Werne;

im Bezirke des Landgerichts zu Paderborn:

zu Beverungen, Borgentreich, Brakel, Büren, Delbrück, Erwitte, Fürstenberg, Gesecke, Högter, Lichtenau, Lippstadt, Nieheim, Paderborn, Rüthen, Salzkotten, Steinheim, Warburg;

im Bezirke des Landgerichts zu Cassel: ning de gestangusse magnideste

zu Abterode, Allendorf, Arolsen, Bischhausen, Carlshafen, Cassel, Corbach, Eschwege, Felsberg, Friedewald, Fritzlar, Grebenstein, Großalmerode, Gudensberg, Hersfeld, Hofgeismar, Lichtenau, Melsungen, Naumburg, Nentershausen, Netra, Niederaula, Niederwildungen, Oberkaufungen, Rotenburg, Schenklengsfeld, Sontra, Spangenberg, Veckerhagen, Volkmarsen, Wannfried, Witzenhausen, Wolfhagen, Zierenberg;

im Begirte bes Landgerichts zu hanau:

zu Bergen, Bieber, Birstein, Burghaun, Citerfeld, Fulda, Gelnhausen, Großenlüder, Hanau, Hilbers, Hünfeld, Langenselbold, Meerholz, Neubof, Orb, Salmünster, Schlüchtern, Schwarzensels, Steinau, Wächtersbach, Wenhers, Windecken;

(Nr. 8573.)

im Bezirke des Landgerichts zu Marburg: zu Amöneburg, Battenberg, Biedenkopf, Borken, Frankenberg, Fronhausen, Gladenbach, Homberg, Jesberg, Kirchhain, Marburg, Neukirchen, Neustadt, Oberaula, Rauschenberg, Rosenthal, Trensa, Vöhl, Wetter, Ziegenhain;

im Bezirke des Landgerichts zu Frankfurt a. M.:

zu Bodenheim, Frankfurt a. M., Homburg vor der Höhe;

im Bezirke des Landgerichts zu Hechingen: 12 an eichten gand aus almisel mit

zu Gammertingen, Baigerloch, Bechingen, Sigmaringen, Balb;

im Bezirke des Landgerichts zu Limburg a. d. L .:

zu Braunfels, Diez, Dillenburg, Ehringshausen, Ems, Habamar, Herborn, Limburg a. d. L., Marienberg, Nassau, Rennerod, Runkel, Weilburg, Wetlar;

im Bezirke des Landgerichts zu Neuwied:

au Altenkirchen, Asbach, Daaden, Dierdorf, Ehrenbreitstein, Höhr-Grenzhausen, Sachenburg, Rirchen, Ling, Montabaux, Neuwied, Selters, Wallmerod, Wiffen;

im Bezirke des Landgerichts zu Wiesbaden:

zu Braubach, Camberg, Catenelnbogen, Eltville, St. Goarshaufen, Hochheim, Höchst, Idstein, Königstein, Langenschwalbach, Nastätten, Nieberlahnstein, Rübesheim, Ufingen, Beben, Biesbaben;

im Bezirke bes Landgerichts zu Machen:

au Aachen, Albenhoven, Blankenheim, Düren, Erkelenz, Eschweiler, Eupen, Geilenkirchen, Gemund, Heinsberg, Julich, Malmedy, Montjoie, meiburd St. Vith, Stolberg, Wegberg;

im Bezirke des Landgerichts zu Bonn:

zu Bonn, Sitorf, Gustirchen, Hennef, Königswinter, Rheinbach, Siegburg, Waldbroel;

im Bezirke des Landgerichts zu Cleve:

But Cleve, Dülken, Geldern, Goch, Rempen, Lobberich, Mors, Rheinberg, Xanten;

im Bezirke des Landgerichts zu Coblenz:

zu Abenau, Ahrweiler, Andernach, Boppard, Castellaun, Coblenz, Cochem, St. Goar, Kirchberg, Kreuznach, Mayen, Meisenheim, Münstermaufeld, Simmern, Singig, Sobernheim, Stromberg, Trarbach, Bell;

im Bezirke des Landgerichts zu Coln:

zu Bensberg, Bergheim, Coln, Gummersbach, Kerpen, Lindlar, Mulheim a. Rh., Wiehl, Wipperfürth;

im Bezirke des Landgerichts zu Duffelborf:

zu Crefeld, Duffelborf, Gerresheim, Gladbach, Grevenbroich, Reuß, Dbenkirchen, Opladen, Ratingen, Rhendt, Uerdingen, Bierfen;

im Bezirke bes Landgerichts zu Elberfeld:

Burmen, Elberfeld, Langenberg, Lennep, Mettmann, Remscheid, Solingen, Wermelskirchen;

im Bezirke bes Landgerichts zu Saarbruden:

zu Baumholder, Grumbach, Lebach, Neunfirchen, Ottweiler, Saarbruden, Saarlouis, Sulzbach, Tholen, Bölflingen, St. Bendel;

im Bezirke bes Landgerichts zu Trier: mochen un anderendung Sid eines & mi

gu Bernkaftel, Bitburg, Daun, Hermeskeil, Hillesheim, Merzig, Reuerburg, Neumagen, Perl, Prum, Rhaunen, Saarburg, Trier, Wadern, Warweiler, Wittlich; binnik außerbem undolf geodiestaffe. De de genanik miedisch

im Rreife Schleufingen:

im Kreife Ziegenrud: handle and andrie pudascone anstundinge

zu Ranis, Ziegenrück;

im Rreise Schmalkalben:

zu Brotterode, Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg.

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Deutschen Gerichtsverfassungsgesetze vom 27. Januar 1877 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Röniglichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais bei Potsbam, den 26. Juli 1878.

Im Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät des Königs:

#### Friedrich Wilhelm, Kronprinz. (L. S.)

Gr. zu Stolberg. Leonhardt. Falk. v. Kameke. Friedenthal. v. Bulow. Gr. zu Gulenburg. Maybach. Sobrecht.

### Bekanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetz-Samml. S. 357) sind bekannt gemacht:

- 1) das unterm 23. Februar 1876 Allerhöchst vollzogene Statut für die Genossenschaft zur Melioration der in der Dembina-Niederung belegenen Grundstücke durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Bromberg Jahrgang 1878 Nr. 29, besondere Beilage, ausgegeben den 19. Juli 1878;
  - 2) die Allerhöchste Konzessions-Urkunde vom 4. März 1878, betreffend die Erweiterung des Unternehmens der Cöln-Mindener Eisenbahngesellschaft durch den Bau und Betrieb einer Verbindungsbahn zwischen der zum Unternehmen der Cöln-Mindener Eisenbahn gehörigen Emscherthalbahn und der Hauptbahn, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Münster Kr. 27 S. 113, ausgegeben den 6. Juli 1878;
- 3) der Allerhöchste Erlaß vom 13. April 1878 und das durch denselben genehmigte Regulativ, betreffend die Kündigung und Konvertirung der Westpreußischen fünsprozentigen Pfandbriese II. Serie, durch die Amtsblätter

ber Königl. Regierung zu Danzig Nr. 21 S. 85/86, ausgegeben ben 25. Mai 1878,

der Königl. Regierung zu Marienwerder Nr. 21 S. 123/124, außgegeben den 22. Mai 1878;

- 4) der Allerhöchste Erlaß vom 18. Mai 1878, durch welchen die Genehmigung zur Anwendung des Enteignungsrechts bezüglich der zur Ausführung der Korreftion des Schwingeflusses von Stade die Brunshausen durch den Staat erforderlichen Grundstücke ertheilt worden ist, durch das Amtsblatt für Hannover Nr. 30 S. 215, ausgegeben den 26. Juli 1878;
  - 5) das Allerhöchste Privilegium vom 21. Mai 1878 wegen Ausgabe auf den Inhaber lautender Obligationen über eine Anleihe der Stadt Honnef a. Rh. im Betrage von 300 000 Mark durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Cöln Nr. 27 S. 115 bis 118, ausgegeben den 3. Juli 1878;
- 6) der Allerhöchste Erlaß vom 27. Mai 1878, betreffend die Genehmigung eines Nachtrags zum Statut für das Neu-Brandenburgische Kredit-Institut vom 30. August 1869, durch die Amtsblätter

der Königl. Regierung zu Marienwerder Nr. 28 S. 171/172, außgegeben den 10. Juli 1878,

der Königl. Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin Nr. 30 (Extrabeilage), ausgegeben den 26. Juli 1878,

der Königl. Regierung zu Frankfurt a. d. D. Nr. 31 (Extrabeilage), ausgegeben den 31. Juli 1878,

der Königl. Regierung zu Stettin Nr. 28 S. 143/144, ausgegeben den 12. Juli 1878,

- der Königl. Regierung zu Cöslin Nr. 28 S. 143/144, ausgegeben den 11. Juli 1878,
- der Königl. Regierung zu Magdeburg Nr. 27 S. 167/168, außgegeben den 6. Juli 1878,
  - der Königl. Regierung zu Liegnit Nr. 28 S. 197/198, ausgegeben den 13. Juli 1878;
- 7) das unterm 1. Juni 1878 Allerhöchst vollzogene Statut für den Rumpin-Friedeburger Deichverband durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Merseburg Nr. 29 S. 190 bis 192, ausgegeben den 20. Juli 1878;
- 8) der Allerhöchste Erlaß vom 7. Juni 1878, betreffend den Uebergang des Rechts zur Erhebung des Chaussegeldes auf die Kreise Ost und West-Sternberg auf den von denselben erworbenen, innerhalb der Kreisgrenzen belegenen Theilen der Chaussee von der Frankfurt Drossener Aktienschausse in der Feldmark Neu-Bischofsee über Reppen, Sternberg und Schwiedus bis zur Grenze mit dem Großherzogthum Posen vor der Feldmark Braek, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Frankfurt a. d. D. Nr. 29 S. 209, ausgegeben den 17. Juli 1878;
- 9) das Allerhöchste Privilegium vom 7. Juni 1878 wegen Ausgabe auf jeden Inhaber lautender Obligationen der Stadt Wiesbaden zum Betrage von 1 000 000 Mark durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Wiesbaden Nr. 29 S. 183 bis 185, ausgegeben den 18. Juli 1878;
  - 10) der Allerhöchste Erlaß vom 12. Juni 1878, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreiß Halle bezüglich der zum Bau einer Kreischaussee von Bockel über Brockhagen dis zur Kreisgrenze in der Richtung auf Isselhorst erforderlichen Grundstücke, durch das Amtsblatt der Königl. Kegierung zu Minden Nr. 31 S. 150, ausgegeben den 3. August 1878;
  - 11) ber unterm 12. Juni 1878 Allerhöchst vollzogene Tarif, nach welchem das Brückengeld für die Benuhung der Brücke über die Elster bei Podebuls dis auf Weiteres zu entrichten ist, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Merseburg Nr. 30 S. 199/200, ausgegeben den 27. Juli 1878;
- 12) das Allerhöchste Privilegium vom 19. Juni 1878 wegen Ausgabe auf den Inhaber lautender Anleihescheine der Stadt Bernau zum Betrage von 100 000 Mark durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Potsdam Nr. 31 S. 245 bis 247, ausgegeben den 2. August 1878;
  - 13) das unterm 19. Juni 1878 Allerhöchst vollzogene Statut des Bratwiner Wallverbandes durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Marienwerder Nr. 32 S. 197 bis 199, ausgegeben den 7. August 1878;
- 14) ber Allerhöchste Erlaß vom 21. Juni 1878, betreffend die Genehmigung des I. Nachtrags zu dem Statute der Hannoverschen Feuerversicherungsbank auf Gegenseitigkeit zu Hannover de conf. 25. Oktober 1876, durch das Amtsblatt für Hannover Nr. 30 S. 214, ausgegeben den 26. Juli 1878;

- 15) das Allerhöchste Privilegium vom 24. Juni 1878 wegen Ausgabe auf jeden Inhaber lautender Obligationen der Stadt Gart a. d. D. zum Betrage von 100 000 Mark Reichswährung durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Stettin Nr. 31 S. 159 bis 161, ausgegeben den 2. August 1878;
- 16) der Allerhöchste Erlaß vom 26. Juni 1878, betreffend die Uebernahme des Betriebes der der Oberlausiger Cifenbahngefellschaft konzessionirten Eisenbahn von Rohlfurt nach Falkenberg durch die Berlin-Anhaltische Eisenbahngesellschaft, durch die Amtsblätter

der Königl. Regierung zu Potsdam Nr. 29, besondere Beilage, ausgegeben den 19. Juli 1878,

ber Königl. Regierung zu Frankfurt a. d. D. Nr. 29 S. 210 bis 217, nedirental dillermor eausgegeben den 17. Juli 1878, at sid sein gund draus E tillnung

ber Königl. Regierung zu Merseburg Nr. 29 S. 184 bis 190, ausgegeben den 20. Juli 1878,

der Königl. Regierung zu Liegnig Nr. 29 S. 210 bis 217, ausgegeben den 20. Juli 1878;

17) ber Allerhöchste Erlaß vom 26. Juni 1878, betreffend die Uebernahme des Betriebes der der Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft konzessionirten Eisenbahn von Ruhland nach Lauchhammer durch die Cottbus-Großenhainer Eisenbahngesellschaft, durch die Amtsblätter

der Königl. Regierung zu Frankfurt a. d. D. Nr. 29 S. 209/210, ausgegeben den 17. Juli 1878,

> ber Königl. Regierung zu Merseburg Nr. 29 S. 183/184, ausgegeben den 20. Juli 1878,

> ber Königl. Regierung zu Liegnit Nr. 29 S. 209/210, ausgegeben

den 20. Juli 1878;

18) der Allerhöchste Erlaß vom 26. Juni 1878, betreffend die Uebernahme bes Betriebes der der Niederländisch - Westfälischen Eisenbahngesellschaft konzessionirten Gisenbahnen von Winterswyt nach Gelsenkirchen und nach Bocholt burch die Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft, durch die Umtsblätter

ber Königl. Regierung zu Münster Nr. 31 S. 135 bis 142, aus. and modern gegeben den 3. August 1878,

ber Königl. Regierung zu Duffeldorf Nr. 30 G. 251 bis 258, ausgegeben den 27. Juli 1878.

2) beir der Reraugerung von Gegentländen, welche einen geschichlichen